## N= 77.

# Posener Intelligenz : Blatt.

### Freitag, ben 30. Mart 1827.

### Ungefommene Frembe bom 28. Marg 1827.

Helin, Hr. Defonomie-Kommissarius 3ch aus Ostropo, Hr. Raufmann Dygasiewicz aus Rosten, Fr. Bererpist aus Berlin, L. in Mro. 384. Gerberstraße; Hr. Raufmann Balcerowsti aus Versen, L. in Mro. 384. Gerberstraße; Hr. Raufmann Balcerowsti aus Person, Hr. Defonomie-Kommissarius Berlin, Hr. Defonomie-Kommissarius Berlin, Kr. Defonomie-Kommissarius Berlin, Hr. Raufmann Balcerowsti aus Pepser, L. in Mro. 384. Gerberstraße; Hr. Kaufmann Dygasiewicz aus Rosten, Hr. Rommissarius Berlin, Hr. Rommissarius Berlin, Hr. Rommissarius Berlin, Hr. Rommissarius Berlinser, Hr. Raufmann Dygasiewicz aus Rosten, Hr. Rommissarius Beilinsti aus Choez, t. in Mro. 243. Breslauer Straße; Hr. Dberamtmann Gelbsisherr aus Popowo, Hr. Prediger Lange aus Camter, Hr. Probst Krazelewicz aus Brodnica, Kr. Probst Kozminsti aus Opalenica, t. in Mro. 95. St. Utalbert.

#### personal = Chronif.

Der Canbibat ber Feldmefilunft, Ferd in and Ziehlke, ift nach ehrens voll bestandener Prufung seiner Kenntniffe, als Feldmeffer in unserem Berwaltungs- Bezirk angestellt und vereidet worden. Derselbe wird seinen kunftigen Aufenthalt in ber Stadt Rurnik nehmen.

Pofen ben 21. Marg 1827.

Ronigl. Preußische Regierung, Abtheilung bes Innern. Edictal = Citation.

Der Refognitionsschein vom 27. Gep= tember 1804. nebst ber Ausfertigung bes Rauf = Contracts über Chalamy, welcher amischen bem Ignag b. Rurowski und Joseph v. Kurowski am 8. December 1802 gerichtlich geschloffen und am 13. ejusdem bestätigt worden, als Documentum ex quo uber die Rubr. III. Nro. 9. für die Antonina v. Kuroweka, verehelicht gewesene v. Dzegalsfa, eingetragenen 1666 Rthlr. 16 gGr. ift verlo= ren gegangen, und foll auf ben Untrag bes Stanielaus b. Rurowsti aufgeboten werden, und es werden hiermit alle bie= jenigen, die als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inha= ber Anspruche an Dieses Dokument zu ma= den haben, gu bem auf ben 29 ften Mai c. vor bem Landgerichts = Rath Bellmuth Vormittags um 9 Uhr in un= ferem Partheien-Bimmer angefetten Termine gur Unmelbung und Beweise ihrer Unipruche, unter ber Bermarnung vor= gelaben, bag beim Ausbleiben fie mit ibren Anspruchen an bas gedachte Docu= ment pracludirt, und bas Document für amortifirt erachtet werden wird.

Pofen ben 8. Februar 1827.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Subhastations = Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber hiesigen Stadt und Boczanower Strafe unter Aro. 570 belegene, jur Cytacya Edyktalna.

Attest rekognicyiny hipoteczny z dnia 27. Września 1804. wraz z expedycyą kontraktu kupna na wieś Chaławy; który między Jgnacym Kurowskim a Józefem Kurowskim w dniu 8. Grudnia 1802. sądownie zawartego i na dniu 13. m. ej. sądownie potwierdzonego, iako dokument ex quo nasumme dla Antoniny Kurowskiey byłey zamężney Ożegalskiey 1666 Tal. 16 dgr. w Rubryce III. Nro. 9. zaintabulowaną, zaginąl i na wniosek Stanisława Kurowskiego ogłoszony bydź ma, wzywaią się przeto wszycy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze, pretensye iakie do tego dokumentu maia, aby w dniu 2 g. Maja r. b przed Sędzią Ziemiąńskim Hellmuth przed południem o godzinie 9. wnaszey Izbie stron wyznaczonym terminie do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tém ostrzeżeniem stawill sie, iż w razie nie stawienia się, z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni i dokument ten za amortyzowany uważanym będzie.

Poznań d. 8. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Dom mieszkalny murowany pod Jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszem na ulicy Bocianowa pod Nrem. Kaufmann Benjamin Gesnerschen Coneurs-Masse gehörige Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1196 Athle. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vicetungs-Termin ist auf den 2 ten Mai 1827, vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius v. Baczso Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Ranfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Ge= bote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies

nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorges fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 11. Januar 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das im Wongrowiecer Kreife belegene Erbpachts-Borwert Bobrownifi, welches aus 1117 Morgen 80 Muthen magdeburgischen Maaßes besteht, mit den er570 położony, do massy upadłości kupca Benjamina Gessnera wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1196 śgr. 27 szel. 6 iest oceniony, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 2. Maia 1827 r. zrana o godzinie otey przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia, domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-

wody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 11. Stycznia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Bobrowniki w Powiecie Wongrowieckim położony, składaiący się z 1117 morgów, 80 kwadratowych prętów miary magdeburskiey, w pomieszkanie i gospodarskie budynki forberlichen Wohn= und Wirthschaftsge= bauben bebauet ist, die mit 2000 Athlr. bei der Fener=Societät versichert sind, soll auf den Untrag der Königl. Regie= wung wegen ruckständigen Erbstandsgel= bes sub hasta gestellt werden.

Bu diefem Behuf haben wir bie Die-

tunge-Termine auf

den 16. März c., den 19. April c., und ben peremtorischen auf den 19. Mai c.

Morgene 9 Uhr vor bem Deputieten hrn. Kandgerichte : Rath Jefel hiefelbst angefest, zu welchem wir besitzsähige Käuser hiermit einladen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

Gnefen ben 21. December 1826.

Subhastations = Patent.
Die unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg, und zwar in ber. Podlanker Gasse sub Nro. 191. und aub No. 1912. belegenen, bem Schneisbermeister Greiter und ber hiefigen Insben = Synagoge zugehörigen Grundstücke nebst Zubehbr, welche nach ber gerichtlis

chen Tare auf 795 Rthfr. 6 Ggr. 8 Pf.

und auf 206 Rithlr. 26 Ggr. gewurdigt

worden, follen auf den Autrag ber Glau=

biger Schulden halber offentlich an ben

Meiftbietenden verfauft werden, und ift

ber peremtorifche Bietunge : Zermin auf

zabudowany, które na 2000 Talarów w towarzystwie kassy ogniowey są zabespieczone, na wniosek Królewskiey Regencyi względem zaległey wieczysto dzierzawney summy wkupney, drogą subhastacyi sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina na

dzień 16. Marca r. b., dzień 19. Kwietnia r. b., a fermin zawity na

dzień 19. Maja r. b., zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Jekel w sali Sądu tuteysze go, na który zdolnych do posiadania nabywców ninieyszem zapozywamy.

Taxa onegoż każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź

może.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod Nrem 191 w ulicy Podlenken zwanéy położone, należące do krawca Greitra i tuteyszéy Synagogi żydowskiey wraz zprzyległościami, które podług sądownie sporządzenéy taxy na Tal. 795 śgr. 6 szel. 8 i tal. 206 śgr. 26 ocenione zostały, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie, naywięcéy daiącemu, iednakowoż każdy grunt z osobna, przedane bydź maią, któr

ben 31. Mai 1827 por bem Herrn Ober-Landes-Gerichte-Referenvarius v. Baczto Bormittags um 10 Uhr allbier

angesett.

Besithfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Grundstücke dem Meistdietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porge-fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 8. Februar 1827.

Ronigl Preug. Landgericht.

rym końcem termin licytacyjny na dzień 31. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminie tym z nad. mienieniem, iż w takowym nieruchomości rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, feżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

- Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przevrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im hiesigen Rreise in der Stadt Fordon sub Nro. 133. belegene, den Kausmann Kirstschen Scheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1612 Mthlr. 9 Sgr. 10 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 30. Mai a. c. vor dem Hrn.

Patent Subhastacyiny

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Fordonie Powiecie tuteyszym pod Nro. 133 położone, do małżonków Kirst należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 1612 Tal. 9 śgr. 10 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publ cznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Maja r. b. przed Ur. Landgerichte = Referendarius von Bacgfo Morgene um 9 Uhr allhier angesett.

Besikfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesekliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen por dem letten Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 22. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Baczko Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu

taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftationd=Patent.

In bem am 18. September pr. jum biffentlichen Verkaufe des in Oftrowo an der Breslauer Straße sub Nro. 206. belegenen Hauses nehst drei Stallungen und einem Garten, so wie aus Tuchsscheerer-Rahmen, welches zusammen auf 139 Athlir. abgeschäft worden, und auf den Antrag eines Mealgläubigers im Wesge der öffentlichen Subhastation an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahslung verkaust werden sollte — angestansdenen Termine ist kein Kaussussiger erzschienen. Demnach haben wir zu demsselben Iwecke einen neuen Termin auf

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 18. Września r. z. do sprzedaży domostwa wraz z trzema chlewikami, i ogrodem, tudzież ramami postrzygackiemi w mieście Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod Nro. 206. położonego, sądownie na 139 Tal. oszacowanego, na wniosek jednego z wierzycieli realnych drogą subhastacyi więcey daiącemu za gotową w pruskim kurancie zapłatą sprzedać mianego, nikt z ochotę kupna maiących niestanął, przeto w tym samym celu nowy termin na dzień 29. Majar. b. zrana o

ben 29. Mai a. c. Bormittage um 9 Uhr por bem Ronigl. Friedens = Gerichte in Offromo anberaumt, gu welchem wir befitfabige Raufinftige biermit vorladen.

Krotofchin ben 15. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

godzinie 9. przed Królewskim Sadem Pokoju w Ostrowie wyznaczywszy, na t kowy ochotę kupna i zdolność posiadania zapłacenia mo. gacych ninieyszém zapozywamy.

Krotoszyn d. 15. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhaffa= tione Patente fell die auf 702 Rthlr. ge= richtlich abgeschäfte sogenannte Stoffer Waffermuble bei Orzestowo, Birnbaus mer Kreifee, meiftbietend verfauft werben.

Dazu fieht ein Termin auf ben 15. Junius d. J. an hiefiger Gerichteftelle an, welches ben Raufluftigen befannt ge= macht wirb.

Die Laxe kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferit den 22. Februar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patertu subhastacyinego, bedzie młyn wodny Szkółka zwany, przy Orzeszkowie w Powiecie Międzychodzkim ležacy, i na Tal. 702 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Termin tym końcem wyznaczony, przypada na dzień i 5tego Czerwca r. b. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu.

Ochote kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszém.

Taxa leży w Registraturze na-

széy do przeyrzenia.

Miedzyrzecz d. 22. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Das im Raffow, Abelnauer Rreifes, nebft Wirthschaftsgebauden und einem Garten sub Nro. 128. belegene, ben Wincent und Josephe Bilinetischen Cheleuten gehörige, auf 330 Athlr. gericht= lich abgeschätzte Saus, soll auf ben Un= trag eines Glaubigers im Bege ber Gub= haftation an ben Meiftbietenben gegen Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z zabudowaniami gospodarczemi i ogrodem w mieście Raszkowie w Powiecie Odalanowskim pod Nro. 128 położone, Wincentego i Jozefy małżonków Bilinskich własne, sądownie na 330 Tal. oszacowane, ma na wniosek iednego wierzyciela drogą subhastacyi więcey aletch baare Bezahlung in Preußischem Conrant perfauft werben.

Bu diefem Behuf haben wir einen per= emtorifchen Bietungs = Termin auf ben oten Mai 1827, bes Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Beren Referendarius Mechow an unferer Gerichteftatte hiefelbft anberaumt, gu welchem wir Bahlunge : und Raufluffige hiermit vorlaben:

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Rrotofgun ben 25. December 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht. daiącemu za gotową w pruskim kurancie zapłatę, bydź sprzedane.

Do sprzedaży téy wyznaczylićmy termin peremtoryczny na dzień 9. Maja 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Mechow tu w lokalu sądowym, na który ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa zresztą w Registraturze na-

széy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 25. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Mublenbefiger Friedrich Rogge zu Miola, Dragiger Wont-Amte-Begirte, hiefigen Rreifes, hat unterhalb feiner Schneidemuble einen Sirfegang angelegt, und bagu nachträglich ben landespolizeilichen Konfens nachgesucht.

Ge werden baher zuvorderft alle diejenigen, welche fich gu Ginfpruchen gegen biefe Muhlenanlage berechtigt glauben, nach Borfchrift bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel XV. &. 236. hierdurch aufgeforbert, folche binnen 8 Wochen prafluffvifcher Frift bei bem unterzeichneten Lanbrathlichen Umte anzumelben.

Figure of Antiques of the state factor of the transmission of the second of the second and the street to the state of a delice the second second second second second second second second second

Czarmfau ben g. December 1826.

- Silvada VII is sieri alicante d'ada de Mig

Ronigl. Landrathliches 21mt.